lle

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent-Comtoir im Posthause.

Nº0. 214. Dienstag, den 6. September 1836.

Ungekommene gremden vom 3. September.

Halbert; Hr. Guteb. Ewiklinski aus Borowko, I. in Mo. 257 Breslauerfir.; Hr. Guteb, v. Sieraszeweki aus Lulin, I. in Mo. 384 Gerberfir.; Hr. Guteb. v. Sieraszeweki aus Lulin, I. in Mo. 384 Gerberfir.; Hr. Guteb. v. Kokschinger Okulicz aus Konary, Hr. Pachter Wensborf aus Kl. Guttowy, I. in Mo. 151 Buttelstr.; Hr. v. Abelstein, Oberstlieut. a. D., aus Breslau, Hr. Guste, Mittmstr. im 1. Ulahn. Negt, aus Militsch, die Herren Diatarien Blümel und Rühl aus Buk, Frau Registrator Miskliewicz aus Gnesen, I. in No. 165. Wilhelmsstr.; Hr. Kausm. Tschanke und Hr. Kandid. Masthei aus Eulm, Hr. v. Chonski, Stud. der Medizin, aus Berlin, Hr. Guteb. von Boltowski aus Jarogniewice, Hr. Guteb. v. Moszynski aus Vrzysseka, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Guteb. v. Zakrzewski aus Jahno, Hr. Guteb. v. Keczycki aus Isgen, Hr. Guteb. v. Szamowski aus Polen, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Guteb. v. Raufm. Rosenthal aus Bromberg, I. in Nro. 99 Halbors.

Dom 4. September.

Herr Guteb. Graf v. Kwilecki aus Wroblewo, Hr. Guteb. Opig aus Lomnice, Hr. Kr.-Steuer-Einnehmer Peschell aus Kosten, I. in No. 99 Halbborf; Hr.
Instituts. Direktor Luborsch aus Meserig, I. in No. 122 Halbborf; Hr. Handelsmann Lister aus Fordon, I. in No. 350 Judenstr.; Hr. Pachter Wegrowiecki aus
Brenica, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Pachter Klutowski aus Xions, Hr. Kaufm.
Rosenthal aus Ostrowo, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Kaufmann Krause aus
Frankfurth ald., Hr. Guteb. Potworowski aus Deutsch-Presse, I. in No. 1 St.
Martin; die Hen. Guteb. Gebr. v. Bojanowski aus Swięcichowo, Hr. Burger
Cybulski aus Žerkowo, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Pachter Arnbt aus Russoci,

Frau Doctorin Meidelfen aus Rogafen, Sr. Guteh Sydow aus Czeftowice, Br. Guteb. v. Dziembowefi aus Kludgin, I. in Do. 384 Gerberfir.; Br. Gutebefiger Stachowell aus Buf, Die Ben. Guteb, Warnte und v. Roglowell aus Dziewiczewo, Sr. Probit Marczyneff aus Cerefwice, 1. in Do. 165 Will. Str.; Sr. Rondufteur Borchardt aus Wollstein, Sr. Guteb. Philipsborn aus Prufin, 1. in Do. 136 Wilh. Str.; Frau Guteb. v. Oppen aus Politig, I. in Mo. 251 Breslauerftrage; Sr. Guteb. v. Topineti aus Kluczewo, fr. Guteb. v. Cforafgeweffi aus Schoden, Dr. Juftig = Commiff. Ranfowsti aus Gnefen, Br. Defon Commiff. Machholz aus Erzemefino, I. in Ro. 243 Breslauerftr.; Sr. Guteb. Listoweti aus Bulfa, Sr. Guteb. v. Wiczyneff aus Argyganowo, Gr. Pachter v. Czapeli aus Chocicza, fr. Probft Siechnineft aus Grabofewo, I. in Do. 394 Gerberftr.; Sr. Pachter Schlie per aus Siemianti, I. in Do. 33 Wallischei; Br. Pachter Thiel aus Dabrowfa, Sr. Guteb Manfowelli aus Dalifemo, Sr. Guteb. Gerebnieft aus Rocifsemo, I. in Do. 168 Bafferfir.; Sr. Guteb. Berbft aus Podargemo, Sr. Guteb. Ceme

1) Bekanntmachung. Im Supo= thekenbuche bes im Pofener Regierunge: Departement, Abelnauer Rreifes, beles genen ablichen Gutes Parczewo, fieht für die Rirche zu Czerniejewo Rubr. II. No. 3 ein Rapital von 666 Athle, 16 ger. ju 31 proCent ginsbar, auf Grund bes Anerkenntniffes bes fruheren Befigers von Parczewo, Paul v. Cforzewefi, in bem Protofoll vom 30. September 1796 eingetragen. Der hieruber am 12. Ja= nuar 1826 bom Ronigl. Landgerichte ju Pofen ausgefertigte Supothekenschein, fo wie bas gebachte Agnitions = Protofoll, foll nach Angabe bes Rirchen=Rollegii ju Czerniejewo verloren gegangen fenn. Es werden baber alle biejenigen, welche an Die gebachte Post und bas hieruber aus- przeto, którzy do wspomnioney wiegestellte Instrument, als Eigenthumer, rzytelności lub do wystawionego na

browicz aus Oftrowo, I. in Do. 10 Wallischei.

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr szlacheckich Parczewa w Departamencie Poznańskim w powiecie Ostrzeszowskim położonych. jest dla kościoła w Czerniejewie pod Rubr. II. No. 3 kapitał w ilości 666 Tal. 16 dgr. z prowizya po 31 od sta z mocy przyznania przeszłego dziedzica dóbr Parczewskich Pawła Skorzewskiego w protokole z dnia 30go Września 1796 zapisany. Wygotowany na to attest hypoteczny z dnia 12. Stycznia 1826 przez Król, Sad Ziemiański w Poznaniu, iako też i protokół agnicyiny, miały podług podania kollegium kościelnego w Czerniejewie zaginąć. Wszystkich Ceffionarien, Pfand- ober fonftige Briefs- takowa dokumentu iako właściciele, Inhaber Unspruche zu machen haben, cessyonaryusze, zastawnicy, lub poaufgefordert, ihre vermeintlichen Rechte siadacze pretensye do roszczenia ma-

fpateffens in bem auf ben 29 Deto= ig, wzywamy, aby swe mniemane praber c. um to Uhr por dem Refer, Le= mon anberaumten Termine angumelben, und refp. nachzuweisen, widrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen praflubirt und ibnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Pofen, den 15. Juni 1836.

Ronigl. Ober = Landes = Gericht; Erfte Abtheilung.

Ldittalcitation. Ueber den Nachlaß bes zu Pofen verftorbenen ehe= maligen Prafibenten Syacinth 2Buffogot= ta v. Zafrzewefi, ift am 23. Februar 1835 Mittage 12 Uhr ber Confure er= dffnet worden.

Bur Anmelbung ber Unfpruche bes Frang v. Polewefi, fieht ein Termin am 12ten September b. 3. Bor= mittage 10 Uhr in unferem Inftruftions= Bimmer bor bem Referendarius horn an, wozu berfelbe perfonlich ober burch einen legitimirten Bevollmächtigten, wozu ihm bie biefigen Juftig-Commiffarien Moris und Soper in Borfchlag gebracht merben, vorgeladen wird.

Beim etwanigen Ausbleiben wird gebachter v. Polemefi mit allen feinen Un= fpruchen an die Maffe bes Gemeinschuld= ners praflubirt, und ihm beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Gläubiger auferlegt werden.

Dofen, ben 4ten Mai 1836. Ronigl. Dber = Landes = Gericht; Erfte Abtheilung.

wa naypóźniey w terminie na dzień 29. Października 1836 o godzie nie totéy przed Referendaryuszem Lemon wyznaczonym podali, i resp. udowodnili, w razie przeciwnym z pretensyami swemi prekludowani, i im wieczne milczenie względem tychże nakazanem będzie.

Poznań, dnia 15. Czerwca 1836. Król. Główny Sąd Ziemiański, Wydział pierwszy.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego tu w Poznaniu niegdy Hyacenta Wyszogotty Zakrzewskiego byłego Prezesa, pod dniem 23. Lutego 1835 w południe o godzinie 12téy konkurs otworzonym został.

Do zgłoszenia się z pretensyą zapozywa się na termin dnia 12go Września r. b. zrana o godzinie Totéy w izbie naszéy sądowéy przed Referendaryuszem Horn z pobytu niewiadomy Franciszek Polewski osobiście lub też przez wylegitymowa. nego Pełnomocnika, na którego mu się Kommissarzy Sprawiedliwości Moritz i Hoyer proponuią.

W razie niestawienia się, zostanie wspomniony Polewski z wszelkiemi swemi pretensyami do massy współdłużnika prekludowanym, i wieczne milczenie względem innych wierzycieli nakazanym mu bedzie.

Poznań, dnia 4. Maja 1836. Król. Glówny Sąd Ziemiański; Wydział I.

3) Mochwendiger Verkauf. Ober = Landes = Gericht zu Bromberg.

Jufolge Auftrages eines auf beiben Gütern eingetragenen Realglaubigers, sollen die adeliche Herrschaft Wittsowo und das Aittergut Kolaczkowo einzeln oder zusammen, nach dem Bunsche der Rauflustigen, an einem Tage ausgeboten werden.

Es werben baber bie in biefem Intel= ligenzblatt fruber befannt gemachten Li= citationetermine von Wittowo und Ro= lacifowo (ber 8te und rejp. 29. Oftober 1836.) hierdurch aufgehoben und foll nun die herrichaft Wittowo, im Rreife Gnefen, lanbichaftlich abgeschatt auf 84,796 Athlr. 15 fgr. 10 pf. und bas adeliche Rittergut Rolacyfowo, im Rreife Guesen, landschaftlich abgeschäft auf 23,823 Mthlr. 29 Ggr. 7 Pf., zufolge ben nebft Sypothekenschein und Bebingun= gen in ber Regiffratur Abtheilung III. einzusehenden Taren, am 8ten Darg 1837. Bormittags II Uhr, einzeln ober zusammen an orbentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger, die Erben des Advokaten Basclaw Wilpert, der Pächter Friedrich Ließefe, so wie die Erben des Eriminal-Direk, tor Strempel, werden zu diesew Termine hierdurch öffentlich vorgeladen.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Szlachecka maiętność Witkowo i włość Ziemska Kołaczkowo maią być na wniosek pewnego na obydwóch dobrach zaintabulowanego wierzyciela realnego, poiedyńczo lub razem według życzenia chęć kupienia maiących w iednym dniu na sprzedaż wystawione, zaczem znoszą się ninieyszem ogłoszone dawniey (lub w obecnym dzienniku intelligencyjnym) ogłoszone termina, które względem Witkowa na dzień 8. względem Kołaczkowa na dzień 29. Października 1836 r. przypadały.

Rzeczona maiętność Witkowo i włość Ziemska Kołaczkowo w powiecie Gnieźnińskim sytuowane, z których według taxy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w III wydziale naszéy Registratury przeyrzeć się mogącey, pierwsze na 84,796 Tal. 15 sgr. 10 fen., ostatnie na 23,823 Tal. 29 sgr. 7 fen. przez Landszaftę ocenione, maią być na dniu 8. Marca 1837 r. przed poludniem o godzinie 11téy poiedyńczo lub razem w właściwem mieyscu sądowem subhastowane.

Na termin ten zapozywaią się ninieyszém publicznnie wierzyciele z pobytu niewiadomi sukcessorowie Wacława Wilperta, dzierzawca Fryderyk Lieske i sukcessorowie Dyrektora Kryminalnego Strempla. 4) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Meserig.

Das in der Stadt Bersche jetzt sub Mo. 88 gelegene, dem Ackerdürger Stanislaus Mata gehörige Wohnhaus nebst Zubehör, einem Quart Acker und 15 Ackerstücken, abgeschätzt auf 1271 Atlr. 13 sgr. zufolge der, nebst Hypothekensschein und Bedingungen, in der Regisstratur einzusehenden Taxe, soll am 5. Oktober 1836 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichts-Stelle subhassirt werden.

5) Utothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu Rawicz.

Der sub No. 7. zu Sarne belegene, bem Daniel Benjamin Mätschke und best sen Ehefran, Christiane Elisabeth geb. Gellert, gehörige Obste und Grasegarten, abgeschäft auf 45 Athlr. zusolge ber nebst Hopothekenschein in der dritten Resistratur-Abtheilung einzusehenden Taxe, soll am 24. Oftober 1836. Bormitetags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsfelle subhassirt werden.

6) Bekanntmachung. Der Juflizkommissarius August Wilhelm Langenmaper von hier und die Auguste Landek aus Breslau, haben mittelst Shevertrages vom 18. Juni und 21. Juli c. die Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Dom mieszkalny w mieście Pszczewie teraz pod liczbą 88 położony
wraz z przyległościami, iedną kwartą roli i 15 kawałków gruntu, rólnikowi Stanisławowi Mąka należący,
oszacowany na 1271 Tal. 13 sgr. wedle taxy mogącéy być przeyrzanéy
wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być
dnia 5go Października 1836
przed południem o godzinie 10téy
w mieyscu zwykłém posiedzeń sądodowych sprzedany.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko mieyski w Rawiczu.

Sad z pastewnikiem w Sarnowie pod No. 7 sytuowany, należący do Daniela Benjamina Maetschke i małżonki iego Krystyny Elżbiety z Gellertów, oszacowany na 45 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze III. wydziału, ma być dnia 24. Października 1836 przed południem o godzinie IItéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Kommissarz Sprawiedliwości August Wilhelm Langenmayer tu zamieszkały, i Augusta Landek z WroGemeinschaft ber Guter und bes Erwer= bes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Rogafen, am 2. August 1836. Ronigi. Preug. Land = und Stadtgericht.

7) Die Wittme Caroline Got geb. Schiller, und ber Unteroffizier von ber 2ten Schwadron des 7ten Sufaren=Regi= mente, Carl Gottmaldt, beibe von hier, baben mittelft Chevertrages vom 23ften Juli b. 3. vor Gingehung ber Che bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermer= bes ausgeschloffen, welches hierdurch jur öffentlichen Kenntniß, gebracht wird.

Wrefchen, am 25. Juli 1836. Roniglich Preug. Lande und Stadtgericht.

Bekanntmachung. Die hie= figen Bader liefern im Monat September c. burchschnittlich bei porausgesetter Gute 7 Pfund,

9 Pfund,

Pfund,

= 1 - eine Semmel von 21 loth.

Um billigften verkauft bei anerkannter Gute: ber Backermeifter Mullat in Mullakhausen,

fur 5 Ggr. ein feines Roggenbrodt bon to Pfund 8 Loth,

ein mittles Roggenbrobt von 12 Pfund;

cławia, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Czerwca i 21. Lipca r. b. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Rogoźno, dnia 2. Sierpnia 1836. Krol. Pruski Sad Ziemsku-

Mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że wdowa Karo lina Götz z Szillerów, i podoficer z 2go szwadronu 7go pułku huzarów Karól Gottwaldt tu z Wrześni, kontraktem przedślubnym z dnia 23go. Lipca r. b. przed wstąpieniem w wiąz. ki małżeńskiem, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Września, dnia 25. Lipca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Piekarze tuteysi obowiązali się w miesiącu Wrześniu r. b. przy wymawiony naprzód kwafür 5 Ggr. ein feines Roggenbrodt von lifikacyi podlug frakcyi stosownie do następuiących cen dostarczać:

= 5 - ein mittles Roggenbrodt von za 5 sgr. bochenek chleba Zytnego pytlowego ważącego 7 funtów,

= 5 - ein Schwarzbrodt von 10 za 5 sgr. bochenek chleba zytnego średniego ważącego g funtów,

za 5 sgr. bochenek chleba żytnego czarnego ważącego to funtów,

za I sgr. bułkę ważącą 21 lótów,

Naytaniey sprzedawać będą: piekarz Mulak w Mulakshauzie, który się zobowiązał:

za 5 sgr. bochenek chleba żytnego pytlowego ważącego 10 funtów 8 łótów,

za 5 sgr. bochenek chleba średniego żytnego ważącego 12 funtów;

Der Backermeister Feiler, Jubenftrage Mro. 325.

fur 1 Ggr. eine Gemmel von 25 loth.

Am theuersten verkauft der Backermeisfter Leszennöfi auf der Wallischei. für I Sgr eine Semmel von 20 loth.

Sammtliche Fleischer verkaufen im Monat September c. bas Fleisch bei vorausgesetzter Gate burchschnittlich: bas Pfund Rindfleisch fur . . . 3 fg. — pf.

= = Schweinefleisch fur 3 = - =

= Ralbfleifch fur . . . 3 = - =

= Schöpsenfleisch für 2 = 6 =

Um billigften verfauft bei vorausges fetter Gute ber Fleischer Rudolph Jareci in ber Judenftraffe:

ein Pfund Rindfleisch fur . . 2 fgr. 2 pf.

Der Fleischer Gerschel Zellner in ben jabischen Fleischbanken: ein Pfund Schopfenfleisch fur 2 fgr. 2 pf. Vorstehendes wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen, ben 1. September 1836.

Konigliches Kreise und Stadt= Polizei=Direftorium.

9) Bekanntmachung. Der Grundsund Baffeemahlen-Besicher Gottlieb Frahn du Jagla-Mahle, hei Bitaspee, beabsichtigt, auf seinem Grund und Boden eine Bockwindmahle zu erbauen. Mit hinsweisung auf die Bestimmungen der SS. 235. und 236. Tit. 12. Theil II. des Allgemeinen Landrechts wird dieses mit

a piekarz Feiler z żydowskie wulicy No. 325.

za i sgr. bułkę ważącą 25 łótów.

Naydrożey sprzedawać będzie piekarz Leszczyński na Chwaliszewie, a to:

za I sgr. bulkę ważącą 20 lótów.

Rzeźnicy wszyscy sprzedawąć będą w miesięcu Wrześniu r. b. przez frakcyą przy nayprzód wymowianey kwalifikacyi:

funt mięsa wołowego za 3 sgr.,

" wieprzowego za 3 sgr.,

,, cielęcego za 3 sgr.,

", ", skopowego za 2 sgr. 6 fen. Naytaniéy sprzedawać będą przy nayprzód wymowionéy kwalifikacyi.

Rzeźnik Rudolf Jarecki na żydowski ulicy, a to:

funt mięsa wołowego za 2 sgr. 2 fen.

" " cielęcego za 2 sgr., i rzeźnik Gerschel Zellner w iatkach żydowskich:

funt mięsa skopowego za 2 sgr. 2 fen. Powyższe oświadcza się do publi-

cznéy wiadomości.

Poznań, dnia 1. Września 1836. Król. Dyrektoryum policyi miasta i powiatu.

Obwieszczenie. Bogumił Frahn, posiedziciel gruntu i młyna wodnego, na młynie Jagła pod Witaszycami, zamyśla na gruncie swym postawić wiatrak.

Stosownie do postanowień §. §. 235 i 236 Tyt. 15 Częci II. powszechnego prawa kraiowego, podaie się to

ber Aufforderung hiermit zur offentlichen Renntniß gebracht, daß alle diejenigen, welche durch diese neue Wind-Mühlen-Anstage in ihren Gerechtsamen sich gefährdet zu sehen glauben, ihre Einspruchögründe binnen einer präflusivischen Frist von 8 Wochen, vom Tage der ersten Erscheinung dieser Befanntmachung in den die entlichen Blätter ab gerechnet, bei dem unterzeichneten Kreiß = Landrathe anzus bringen haben.

Pleschen, den 22. August 1836. Königlicher Landrath Plesche= ner Areises. ninieyszém do wiadomości publicznéy z wezwaniem: aby wszyscy ci, którzy przez założenie tegoż nowego wiatraka swe prawa widzą nadwerężone, z zarzutami swemi w przeciągu 8 tygodni, rachuiąc od dnia w którym ninieysze obwieszczenie poraz pierwszy pismami publicznemi ogłoszoném zostanie, do podpisanego Radzcy Ziemiańskiego pod uniknieniem prekluzyi się zgłosili.

Pleszew, dnia 22. Sierpnia 1836. Król. Radzca Ziemiański powiatu Pleszewskiego.

70) Bekanntmachung. In Folge Auftrages des hiefigen Königl. Land= und Stadtgerichts werde ich Dienstag den 13. September c. in loco Miloslawicer Huben, bei Miescisto, ein gjahriges und zwei ijahrige Fohlen, neun Stuck 3, 2 und ijahriges Jungvieh, funfzehn Stuck Schaafe und feche Stuck junge Schweine an den Meistbietenden verkaufen, wozu Kauflustige hier mit eingeladen werden.

Wongrowiec, ben 30. August 1836. Thiel, Auftione = Kommiffarius.

3ekanntmachung. Im Auftrage des hiefigen Königlichen Land = und Stadtgerichts werde ich Freitag den 16. September c. in loco Budziejewo, bei Miescisko, eine Britschke, zwei Fohlen, acht Stuck Kälber und verschiedene Mobles von Birkenholz an den Meistbietenden verkaufen, wozu Kauflustige hiermit eingelaben werden. Bongrowiec, den 30. August 1836.

Thie 1, Auktions = Rommissarius.

12) Durch perfonlich gemachte vortheilhafte Einkaufe in Colonial, Waaren, bin ich in Stand gesetzt, sowohl en gras as en detail bei reeller Waare und prompter Bedienung die billigsten Preise zu stellen, worauf ich ein geehrtes Publikum und namentlich die Herren Kausseute der Umgegend aufmerksam mache.

Pofen, ben 3. September 1836. Theobor Racatowsti. Breiteftr. Mro. 116.

<sup>3)</sup> Im Hotel de Paris, Breite = und Gerberstraßen-Ede, find mehrere Piecen, als: ein Laden, eine Bohnstube, eine Ruche und einige Keller, von Michaelis b. 3. ab zu vermiethen. Das Nahere baselbst beim Wirth G. E. Roggen.